## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligenz=Comtoir im Posthause.

Nº 173. Dienstag, den 21. Juli 1835.

## Ungekommene Svemden vom 18. Juli.

Hentier v. Wolff aus Rogaien, I. in No. 99 Halboorf; Burgerfrau Dobrzycka aus Kalisch, t. in No. 26 Ballischei; Fraul. v. Metoreka aus Sobotka, I. in No. 55 Markt; Hr. Regierungs-Affikent Tenber aus Brestau, I. in No. 83 St. Martin; Hr. Commiss. Herse aus Kvilez, t. in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Vermessungs-Repision Sievert aus Kossanowo, Hr. Musiklehrer Greulich aus Lukowo, I. in No. 165 Wilhelmsstraße.

Vom 19. Juli.

Sr. Banquier Golbichmibt, herr Regiffrator Zimmermann aus Breelau. Sr. Konbufteur Boblgeboren, fr. Jufig Commiff, Borned aus Schonlante, 1. in No. 99 Kalbborf; Fr. Guteb. v. Chataweka aus Arcygowo, L. in No. 397 Ger-Berfir.; Die hrn. Raufl. Rat und Cohn aus Unrubftadt, I. in Do. 124 Magagin= ftraffe; Br. Raufin. Alexander aus Mitostam, Br. Raufm. Pinner aus Gras, I. in No. 20 St. Adalbert; Br. haufm. Martenftein aus Cuffrin, Br. Landgerichte Affeffor Giligewoll aus Schroda, Dr. Reeter Pfigmann, Br. Lebrer Schlange aus Samter, L in Do. 136 Wilhelmofir.; Gr. Pachter Robewald aus Lesniewo, br. Pachter Bottcher aus Miedwlisie, fr. Gutebefiger Berner auf Bloscianowo, fr. Guteb. Kundler aus Popowo, Sr. Guteb. Mindract aus Cuffrinchen, I. in No. 33 Mallichei; hr. Pachter Brzedfi aus Chorbig, Br. Particulier Brzedfi aus Sabifomo, L. in No. 391 Gerberfir.; Sr. Guteb. v. Lubienefi aus Budgifgemo. br. Guteb. v. Cforafzeweff aus Glinno, I. in No. 384 Gerberftr.; Br. Raufm. Dietsch aus Stettin, Sr. Raufm. Thiele aus Magbeburg, Sr. Guteb. b. Bros boweff aus Geiereborf, Sr. Guteb. v. Taganoweff aus Chornn, Sr. Guteb. v. Bilfonsff aus Grabono, Sr. Guteb. v. Starzynsti aus Splawie, i. in No. 1

St. Martin; Hr. Dechant Nomacki aus Dialezon, Hr. Guttler Modeck aus Bromberg, I. in No. 95 St. Avalbert; Hr. Post-Expeditenr Magdzinski aus Samter, Hr. Sprachlehrer de Moncal aus Bromberg, Hr. Guteb. v. Mosschnski aus Przyńcka, I. in No. 165 Milhelmsstr.; Hr. Kaufm. Schubbarth aus Berlin, Hr. Oberamtmann Nehring aus Sofolnik, I. in No. 243 Brest. Str.; Frau Gräfin v. Dulinska aus Pamiartowo, Hr. Guteb. Zoembinski aus Czerniejewo, Frau Guteb. v. Sforzewska aus Kopaszewo, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Guteb. v. Trapczynski aus Sofolnik, Fr. Guteb. v. Jasinska aus Witakowice, Fr. Guteb. v. Dobrzycka aus Chocicza, I. in Nr. 168 Wasserstr.

Boiktal : Ciration. Ueber ben Rachlaß bes zu Pojen verftorbenen Prafidenten Sigcinth Dufgogota b. Bafrgews Bli ift am 23. Februar Mittags 12 Uhr ber Concurs eroffnet worden. Die unbefannten Glaubiger des Gemeinschuldners, namentlich der Frang b. Polaweti, beffen Aufenthalt nicht fesisteht, werben hier= burch offentlich aufgeforbert, in bem auf ben 3. Detober c. Vormittage um q -Mbr vor dem Deputirten bes Dber-Landes= - gerichts zu Pofen im Inftruftionszimmer beffelben angeseiten Liquidations, und Connotatione-Termin gu erscheinen, ben Betrag und bie Utrt ihrer Forberungen anzugeben mit ber Berwarnung, bag bie im Termin ausbleibenten Glaubiger mit allen ihren Forderungen an die Daffe des Gemeinschuldners ausgeschloffen, und ibnen beghalb ein ewiges Stillschweigen gegen die übrigen Greditoren wird aufer= legt werden. Gleich nach abgehaltenem Connotatione Termine wird bie Praeclusotia abgefaßt werben. Gilaubigern, welchen an Befanntichaft fehlt, werden

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarlego w Poznaniu nie. gdy Hyacynta Zakrzewskiego Prezesa; dnia 23. Lutego r. b. konkurs otwartym został.

Przeto wzywaią się niewiadomi wierzyciele dłużnika wspólnego, a mianowicie Franciszek Polawski którego pobyt niewiadomy ninieyszém publicznie, aby w terminie zawitym likwidacyinym i konotacyinym na dzień 3. Października r. b. o godzinie giéy zrana przed Deputowanym Sadu Nadziemiańskiego w Poznaniu w sali instrukcyjney tegoż wyznaczonym, się stawili, ilość i iakość pretensyi swych likwidowali. pod przestrogą, iż wierzyciele w terminie nie stawaiący, z wszelkiemi do massy dłużnika wspólnego pretensyami swemi wyłączeni i akta zaraz po odbytym terminie konotacyjnym końcem ferowania wyroku prekluzyinego przedłużone zostaną, im zaś z tego powodu wieczne wzglednie

bie J. C. Gregor und Pilasti als Bevoll= machtigte in Vorschlag gebracht.

Krotofdin, ben 21. Mai 1835.

Ronigt. Preng. Landgericht.

drugich wierzycieli milczenie nakazanem będzie.

Wierzycielom tym, którym tu w mieyscu zbywa na znaiomości Ur. Ur. Gregor i Pilaski Komm. Spraw. na pełnomocników się wskazuią.

Krotoszyn, dnia 21. Maja 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

2) Bekamemadung. Alle biejes gen, welche an die von bem bermaligen Sulfe : Exefutor Syronimus Pawlowefi für feine Dienftverwaltung bei bem vormaligen biefigen Konigl. Landgericht befiellte Caution und Raffen=Dienftverhalt= nife Unfpruche haben, werden aufgefor= bert, fich binnen 3 Monaten und fpate= ftens in bem auf ben 1 gten Robem= ber 1835 vor denr Deputirten, herrn Juftigrath b. Mauberobe, in unferm Ge= fchaftegimmer anberaumten Termine gu melden, wibrigenfalls biefelben ihres Un= fpruche an die Caution bes Pawlowsfi für verluftig erflart und bann blos an bie Derfon und bas übrige Bermogen beffelben werben verwiesen werben.

Bromberg, ben 19. Juni 1835. Königl. Preuß. Land = und Stadt= gericht.

Obwieszczenie. Wszyscy, którzy maią pretensye do kaucyi, byłego pomocnika exekutorów Hieronima Pawłowskiego za sprawowanie urzędu przy byłym Sądzie Ziemiańskim tuteyszym złożoney i do niego samego z stósunków służbowych, wzywaią się, ażeby w przeciągu trzech miesięcy a naypóźniey w terminie na dzień 19. Listopada r. b. przed Radzcą sprawiedliwości Ur. Mauderode w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym zgłosili się, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących pretensyy do kaucyi Pawłowskiego uznani i z takowemi tylko do osoby i zbywaiącego maiątku iego wskazani zostaną.

Bydgoszcz, d. 19. Czerwcz 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Subhastationspatent. 3um Berkauf ber im biefigen Kreife, in ber Stadt Strjelno, fruber sub Dlo. 174, jest sub Do. 40 und sub Do. 9 bele= genen, bem Propinator Juda Birfch und beffen Chefrau Jattel, geb. Sillel Mener. jugeborigen zwei Saufer nebft Bubebor, bon benen bas sub Mo. 40 au

762 Rthl. 23 fgr. 4 pf. nach Abzug von 3.90 -

überhaupt auf 372 Rthl. 23 fgr. 4 pf. gefeben werden fonnen.

Inowraclam, ben 20. Juni 1835.

Ronigl. Dreug. Lande und Stadtgericht.

Patent subhastacyiny. Do sprze. daży dwóch domów i tego co do nich należy, w tuteyszym powiecie w mieście Strzelnie, dawniey pod No. 174, teraz pod No. 40. i 9. polożonych, propinatorowi Juda Hirsch i żonie iego Jättel z domu Hillel Meyer należących, z których dom pod Nro. 40. na 762 tal. 23 sgr. 4 fen. apo odciągnieniu 300 =

ogółem 372 tal. 23 sgr. 4 fen. und das sub No. 9 auf 691 Athl. 23 fgr. dom zas pod No. 9. na 691 Tal. 23 4 pf. gerichtlich abgeschätzt ift, steht im sgr. 4 fen. sadownie otaxowano, w Bege ber nothwendigen Subhaftation drodze koniecznéy subhastacvi terein peremtorischer Bietungeternin auf min peremtoryczny na dzień 31go ben 31. Detober c. vor bem Depu- Pazdziernikar. b. przed Deputotirten, herrn Juftigrath Debell, Bormit- wanym W. Pedell Sedzią zrana od tage von 10 bie 1 Uhr, und Nachmit- godziny totéy aż do godziny téy, a tage von 4 bie 6 Uhr, in unserm Ju- po obiedzie od godziny 4tey aż do ftruktionegimmer an, gu welchem Rauf- godziny btey w izbie naszey instrukluftige mit bem Bemerken eingeladen cyiney fest wyznaczony, na tenże werden, baß bie Taren, die neueften Sp: zapozywaią się chęć kupna maiący pothekenscheine und die besondern Rauf- z nadmieniemen, it taxa nastapiobedingungen in unserer Registratur eine ma, naynowsze attesta hypoteczne i szczególowe warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane bydż mogą.

Inowrolaw, d. 20, Czerwca 1835. Królewsko-Pruski Sad Ziemskomievski.

4) Drotlama. Der bei bem aufge= loften Friedesgerichte hierfelbst angestellt gewesene Sulferefuter Liebchen hat eine Umtefaution bon 200 Rthlr. in Staats-

Proclama. Przy tuteyszym zniesionym Sądzie Pokoju były Exekutor pomocny Liebchen stawił był kaucyą w Obligacyach krajowych

fchulbicheinen bestellt. Da bicfe Raution jest jurudgegeben werden foll, fo for= bern wir alle biejenigen, welche baran aus ber Umtsperwaltung bes Liebchen Unfpruche gu haben vermeinen, hiermit auf, fich in dem auf ben 4. Erptem= ber d. J. Bormittage II Uhr por bem Deputirten herrn Juftigrath von Beyer in unferm Inftruftionegimmer angefeten Termine gu erscheinen und ihre Unspruche gelrend zu machen, widrigenfalls fie nach fruebtlofem Ablaufe Des Termins ihrer Unforuche an Die gedachte Rautione, maffe des ac. Liebchen, fur verluftig er= fannt und blos an bie Derfon bes Liebchen werden verwiesen werben.

Birnbaum, ben 22. Juni 1835. · Ronigl. Land = und Stadtgericht.

200 Tal. Gdy zaś owa kaucya zwrócona bydź ma, przeto wzywamy wszystkich, którzy do téy kaucyi z czasu urzędowania Liebchen iakowa pretensya mieć mniemaią, aby się w terminie dnia 4. Września r. b. przed południem o godzinie I téy przed Delegowanym Ur. de Beyer Radzcą Sprawiedliwości w izbie naszéy instrukcyinéy stawili, w przeciwnym razie i po bezskuteczném u. płynieniu terminu za utracaiących pretensye swoie do massy kaucyi Liebchen uznani i tylko do osoby Liebchen wskazani zostana.

Międzychód, d. 22. Czerwca 1835. Krol. Sad Ziemsko - Mieyski.

5) Stechbrief. Der hier wegen gewaltsamen Diebftahle inhaftirte Maurer= gefelle Johann Friedrich Gluschfe ift heute zwischen 6 und 7 Uhr bes Morgens aus bem Gefangenhause entsprungen.

Alle resp. Civil, und Militairbehor= ben werben bienftergebenft erfucht, auf ben ze. Gluschfe zu vigiliren und ihn im Betretungsfall bierber abliefern gu laffen.

Meserit, ben 16. Juli 1835.

Roniglich Preug. Land, und Stadtgericht.

Signalement: Infulpat, ber Maurergefelle Johann Friedrich Glufchfe, 24 Jahr alt, evangelischer Religion und Jan Frydryk Gluszke, lat 24 stary,

List gonczy. Jan Frydryk Glusz. ke czeladnik mularstwa, tu z przyczyny kradzieży gwaltowney zaaresztowany, uciekł dziś miedzy 6ta i 7ma godziną zrana z więzienia.

Upraszamy przeto wszelkie cywilne i woyskowe władze, ażeby na wspomnionego Gluszke baczne miały oko, i w razie postrzeżenia nam go dostawić kazaly.

Międzyrzecz, d. 16. Lipca 1835. Krol, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Rysopis.

Obwiniony czeladnik mularstwa

bier wohnhaft, ist 5 Juß 3 Zoll und 3 Ztrich groß, hat schwärzsich braunes, am Kopf lang herunterhängendes Haar, seine Stirn ift hoch und fret, die Augen-braunen sind schwarz, die Augen heltgran, Mase, länglich spitz; Mund, gewöhnlich; Bahne, gesund und vollständig; Kinn, breit; Bart, schwarz; Gesichtsbildung, länglich mit etwas hervorstehenden Vackenstnochen; Gesichtsfarbe, blaß; Gestalt, untersetz, hochgewollte Brust; Sprache, beutsch, und hat auf ber linken Vacke eine Narbe.

Befleibung: Beim Entweichen war berfelbe mit einer Unterjace von Singham, und zwar von grunem Grunde und braun und weißen Streifen, grau fomufigen Leinwandhofen, alten, gewohnlichen runben, grauen Tuchmute mit Dappfchirm, welche auf ber einen Seite mit grauem 3wirn genaht war, gelben Tullenet, Wefte, welche auf ber Seite, wo die Knopflocher furb, gerriffen war, einem Vorhembchen bon weiß= und rothgarnirtem Gingham, weißem Halstuch mit blauen Blumen, einer Ginlege = Binbe, wollenen Strumpfen, Ameinathigen, rindlebernen tangen Stiefeln, wovon der eine bis in der Gegend bes Andchels aufgeschnitten war, be= fleidet.

Observed a contract of the contract was

religii ewangielickiey, tu zamieszkały, iest 5 stóp 3 cale 3 strychy wysoki, ma ciemno brunatne około
głowy długo na dół wiszące włosy,
wysokie otwarte czoło, brwi czarne,
iasno szarawe oczy, poeiągły spiczasty nos, usta zwyczayne, zęby białe
i zupełne, brodę szeroką, wąs czarny, twarz podługowatą, policzki cokolwiek styrczące, pleć bładawą, postać krępą, piersi wysokie, mówi po
niemiecku i posiada na lewey policzce bliznę.

Odzież.

Podczas ucieczki był w kaftanik gingasowy zielony w paski bronatne i biale, spodnie płócienne szare powalane, zwyczayną siwą czapkę okrapłą z daszkiem papierowym, na iednéy stronie siwemi niciami zeszyta, kamizelkę tulinetową, ze strony na któréy dziurki do guzików, podarta, kolnierzyk z gingasu biało i czerwono garnirowany, w chustkę białą w niebieskie kwiatki, z maszyna, pończochy wełniane, bóry długie z skóry wołowey z dwiema szwa. mi, z których ieden na iednéy stronie aż do kostki rozerzniętym był, przyodziany.

6) Bekanntmachung. Die Lie: ferung ber Berpflegungs =, Befleibungs= Beleuchtunge = und Lagerbedurfniffe fur die hiefige Frohnfeste pro 1836 foll an ben Mindefifordernden in Entreprife aus: gethan werden. Biergu ficht Termin ben 2. September d. J. von 8 Uhr Morgens ab in unferm Gefchafts = Lofale an, gu welchem wir Unternehmungeluftige bier, mit einfaden. Die Raution betragt 500 Rthlr. und muß vor bem Beginn ber Licitation baar ober in gultigen Stuates papieren erlegt werden. Der Bufchlag wird bem Abnigl. Dber-Lanbesgerichte in Promberg auf 6 Wochen vorbehalten. Die übrigen Bedingungen fonnen alltag= lich mabrend ber Amteffunden in unferer Regiftratur eingesehen werben. Der un. gefahre jahrliche Bedarf ift:

## an Berpflegungegegene

880 Schfl. Kartoffeln, 78 Schfl. Erbefen, 8 Schfl. Vohnen, 58 Schfl. Gereftengrühe, 53 Schfl. Buchweitzengrüße, 11 Schfl. Hafergrühe, 50 Schfl. Grau, pen, 2 Schfl. hirse, 20 Pfd. Weizenenchl, 12,562 Pfd. gebeuteltes Roggenenchl, 526 Pfd. Reiß, 2 Schfl. Mohrüsben, 4550 Stück Heringe, 650 Pfd. Wutter, 680 Pfd. Speck, 4615 Pfund Kochsalz, 1822 Pfd. Rindsleisch, 12,861 Quart Vier, 10,100 Pfd. feines Roggenbrod, 95,576 Pfd. Roggenschrotbrod;

b) an Befleibungegegen=

stånden:

400 Ellen graues Tuch, 660 Ellen

Obwieszczenie. Dostawa potrzeb żywności, odzieży, światła i postal nia dla wiezienia tuteyszego na rok 1836. ma być naymniey żądaiącemu w entrepryze wypuszczoną. W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 2. Września r. b. od godziny 8ey zrana począwszy w mieyscu naszych posiedzeń, na który mających chęć podięcia się dostawy téy wzywamy. Kaucya wynosi 500 Tal. i musi być przed rozpoczęciem licytacyi w gotowiźnie lub w ważnych papierach rządowych złożona. Przycicie żastrzega się Głównemu Sądowi Ziemskiemu w Bydgoszczy na 6 tygodni. Beszta warunków może być codziennie podczas godzin służbowych w Registraturze naszéy przeyrzana.

Potrzeba rocznia wynosić może: a) w przedmiotach ży wności: 880 korcy ziemniaków, 78 korcy grochu, 8 korcy grochu białego, 58 korcy kaszy ieczmienney, 53 korcy kaszy tatarczaney, II korcy kaszy owsianéy, 50 korcy pęczaku, 2 korce iagłów, 20 funtów maki pszennéy, 12,562 funt maki żytnéy pytlowey, 526 funtów ryżu, 2 korce marchwi, 4550 sztuk śledzi, 650 funt masła, 680 funt słoniny wędzo. ney, 4615 funt soli, 1822 funt raięsa wołowego, 12,861 kwart piwa. 10,100 funt chleba żytnego pytlowe. go, 95,576 funt chleba razowego.

b) w przdmiotach odzieży. 400 lokci sukna szarego, 660 lokci Futterleinwand, 816 Ellen Hosendrillig, 102 Paar Mannsschuhe, 102 Paar Flickschlen, 102 Paar wollene Socken, 1300 Ellen flächsene Hemdenleinwand, 150 Ellen Warp, 33 Paar Frauenschuhe, 33 Paar Flickschlen, 33 Paar wollene Strümpfe, 140 Ellen blaugedruckte Leinswand, 15 Ellen dunkelbunken Katkun, 165 Ellen leinenes Band, 51 Dugend holzerne Formknöpfe und 4 Stein Flachs;

c) gur Beleuchtung unb Reinigung:

1513 Pfd. raffinirtes Brennol, 6 Pfd. Bammwolle, 80 Pfd. gegoffene, 97 Pfd. gezogene Zalglichte, 382 grune, 16 Pfd. weiße Seife;

d) an Lagerbed ürfniffen: 612 Ellen Drillich, 51 Stud weiße wollene Deden, 77 Ellen handtucher, und 55 Schock Roggenrichtfrob.

Koronowo, ben 8. Juli 1835. Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

płótna na podszewki, 816 łokci drylichu na spodnie, 102 par trzewików męzkich, 102 par podeszw do
naprawki, 102 par szkarpetek welnianych, 1300 łokci płótna lnianego
na koszule, 150 łokci warpu, 33
par trzewików kobiecych, 33 par podeszw do naprawki, 33 par pońezoch
welnianych, 140 łokci płótna granatowo drukowanego, 15 łokci katunu
ciemnopstrego, 165 łokci lnianych
taśmów, 51 tuzinów foremek drewnianych i 4 kamienie lnu.

c) naświatło i czyszczenie. 1513 funtów oleiu czyszonego, 6 funt bawelny, 80 funt lanych, 97 funt ciągnionych świec łoiowych, 382 funt szarego, 16 funt twardego mydla.

d) na posťanie. 612 loker drylichu, 51 białych welnianych derów, 77 loker ręczników i 55 kóp słomy długiey żytney.

Koronowo, dnia 8. Lipca 1835. Korl. Pruski Inkwizytoryat.

Jandlungs-Anzeige. Neue Hollandische Geringe hat so eben erhalten nud bittet unr gefälligen Zuspruch I. Verberber-